

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

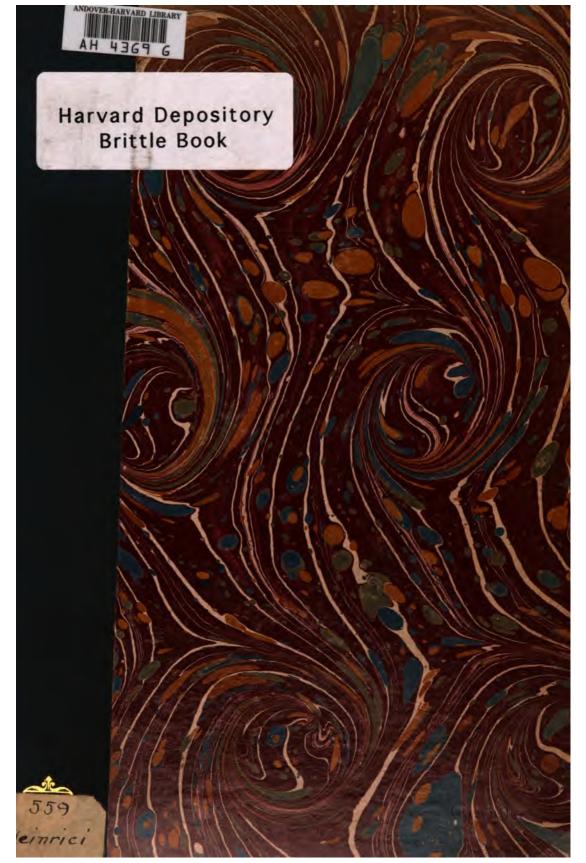

Chr Evid.

559 Herrica



Harbard Anibersity

Library of the Divinity School

Bought with money

GIVEN BY

THE SOCIETY

FOR PROMOTING

THEOLOGICAL EDUCATION

Received Jan. 21, 1905.

## Ist die

# Tebenslehre Iesu zeitgemäß?

Pon

konl Friedrich D. C. A. Georg Peinrici.



**Teipzig,** Verlag der Vürr'schen Buchhandlung. 1904. Divinity School

2,10

Inhalt: I. Umschreibung der Ausgabe. Zeitgemäß und Lebenslehre S. 3. — II. Die Quellen und ihr Charakter S. 5. — III. Auseinanderstrebendes in der Lebenslehre Jesu S. 7. — IV. Urteile über die Lebenslehre Jesu Sphkretismus. Der geschichtliche Jesus S. 12. — V. Das Prinzip und die bestimmten Ausgaben und Weisungen. Fichte S. 19.

I. Nur lebendige Wahrheiten sind zeitgemäß; denn von zeit= gemäß reden wir hier allein mit Rucksicht auf die Mächte und Rrafte, die den Zielen und Bedurfniffen der Gegenwart ent= sprechen und für sie normgebend sind. Es gibt viele Bahrheiten. bie einst lebendig waren, aber jest für uns tot find. Der Forscher sammelt fie, prüft sie, ordnet sie ein, wie der Botaniker die ge= trockneten Bflanzen und die abgefallenen Blätter. Bei des Sokrates und bes Blato Weisheit fragen wir nicht mehr, ob fie zeitgemäß fei. Diese Männer haben ihren Blat im Bantheon ber Geistes= helben gefunden. Anders fteht's mit dem Chriftentum. Noch immer gibt es für seine Bekenner eine bündige Antwort auf die Frage: "Was ist bein einiger Trost im Leben und im Sterben!" — "Was muß ich tun, daß ich selig werde?" Aber besteht sein Recht dazu noch vor dem Richterstuhl der Wissenschaft, die mahr= heitsliebend und rücksichtslos ber Wirklichkeit ins Angesicht schaut, um sie zu verstehen und zu beurteilen? Dies ist für die Christen eine Lebensfrage; die theologische Wissenschaft ber Gegenwart aber beantwortet sie nicht einhellig.

Das Christentum ist eine Religion, die aus geschichtlichen Tatsachen erwuchs. Sie lenkt nicht mit kultischen Absindungen, mit Opsern, mit Anweisungen auf die Güter einer andern Welt den Sinn nach außen, sondern sie formt Überzeugungen und leitet die Lebensführung. Deshalb hat sie auch eine Ethik herausgebildet, die beansprucht, der treue Ausdruck der sittlichen Weisungen Jesu zu sein. Man spricht deshalb wie von einer selbstwerständlichen Größe von der Ethik Jesu. Aber diese Bes

zeichnung erweckt unrichtige Vorstellungen. Sie ift entlehnt aus ber griechischen Philosophie, beren edelste Blüte ihre Ethik war und die das Wesen der Religion nicht verstand. Seit Sokrates ben Menschen zum Hauptgegenstand ber Philosophie erhoben hat, bemüht sich diese um ein System der Sittenlehre (ra nBixa). Die nächsten Schüler bes Sofrates zogen in dieser Arbeit tiefe Furchen und streuten fruchtbare Saat. Aristoteles faßt nun zu= erst in großem Stile das Erarbeitete zusammen, indem er die Ethik unter den Gefichtspunkt der Tugend= und Glückfeligkeits= lehre stellte. Als Disziplin gründete er sie auf die Psychologie und machte fie zur Grundlage ber Gesellschafts- und Staatslehre (πολιτεία). Durch ihn wurden die Begriffe Tugend und höchstes Gut die Angelpunkte der Forschungen auf dem Gebiete der Sittenlehre. Die Stoiker brachten als dritten den Begriff der Pflicht (το καθήκον) herzu. Eine mächtige Geistesarbeit für die Bearbeitung und Wertung dieser Begriffe, die bis heute fortwirkt, wurde durch diese Begriffe geweckt. Die Stoiker, Epikureer und Steptifer wetteiferten und fampften um die richtige Abschätzung berselben, damit die Werte des Lebens sicher ermittelt würden. Darin zwar waren sie eins, daß die eddacuorla, die Glückselig= feit, das höchste Gut sei. Aber über den Gehalt der evdaiporla wurde keine Einstimmung erzielt, oder doch nur insoweit, daß dieselbe in der Selbstherrlichkeit des Menschen ihr Wesen hat.

Wenn dem fo ift, durfte es einleuchten, daß es feine Bebenken hat, kurzweg von einer Ethik Jesu zu reden. Daß Jesus eine eigenartige Schätzung ber Lebensführung und neue Gesichtspunkte für die Wertung der Begriffe, die der antike Mensch mit Pflicht, Tugend und höchstes Gut bezeichnete, durchgesett hat, Aber das tut er von dem Boden der alt= das wissen wir. testamentlichen Frömmigkeit aus, ohne alle Beziehung auf diese Begriffe, auch ohne jedes Abzielen auf spstematische Zusammenfaffung feiner Grundfate. Bir bringen baber frembe Formen an ben eigenartigen Gehalt, alte Schläuche zu dem neuen Wein, wenn die Lebenslehre Jesu oder seine Weisungen zu einem seligen Wir danken ihm eine Lebens= Leben Ethik genannt werden. lehre, die unter ganz eigentümlichen Bedingungen aus Licht trat und allein aus ihr felbst richtig gewürdigt werden kann.

II. Ein Blick auf die Quellen bewährt dieses Urteil. Keine andere Religion hat ein "Evangelium", eine Frohdotschaft von den Tatsachen, welche den Bestand eben der Religion ausmachen, hervorgebracht, auch der Buddhismus nicht, der rücksichtlich seiner Anfänge sich am ehesten mit dem Christentum vergleichen läßt. In dem Evangelium, das in viersacher Gestalt den ersten Teil der kanonisch gewordenen Schristensammlung des Urchristentums ausmacht, ist alles gebucht, was für die Bekenner des Namens Jesu als Beweisstücke seiner göttlichen Sendung und seines göttlichen Wesens entscheidend war, Lehre, Taten, Wanderungen, Erlebnisse, unter diesen am vollständigsten das Todesleiden, endlich die Zeugnisse für die Auferstehung.

Unter ben Belehrungen ift in ben synoptischen Evangelien ber größere Teil sittlichen Gehalts, wenn die Gleichnisse mit einbezogen werden, bei Johannes dagegen treten die sittlichen Stoffe hinter ben Selbstzeugnissen und Verheißungen zurud. Aber man barf fagen, bag in allem, was die Evangelien mit= teilen, auch in den Tatsachen der Wirksamkeit Jesu, Aufschlüsse und Normen für die Beurteilung von Lebensfragen mehr ober weniger bestimmt enthalten sind. Rur abgestufte, nicht qualitative Unterschiede sind in dieser Hinsicht vorhanden. Neben die direften Belehrungen in der Bergpredigt, in den Jüngerunter= weisungen, ben polemischen Reben, in Einzelsprüchen und Spruchreihen treten die Veranschaulichungen der Gigenschaften und Aufgaben bes Jungers Jesu in den Gleichnissen. Sie belehren in Bilbern, die durch ihre eigene Plaftit wirten und Bezüge zum inneren Leben darbieten. Der treue Knecht, die forgfamen Jungfrauen und ihre Gegenbilber, die rücksichtslose "Rielstrebigkeit" ber Suchenden, die Berzensgute und die Berzenshartigkeit, die Gefahren und der Nuten des Reichtums, die Torheit der Belt= flugheit, die selbstwerleugnende Liebe, die Demut und die Selbstgerechtigkeit werden lebendig in diesen Bilbern. Die Bögel bes himmels, die Lilien auf bem Felbe, die Saat auf bem Ader und ihre Schicffale erschließen Ausblicke in die Welt ewiger Bahr= heiten. Auch den prophetischen Reben fehlen diese Beziehungen Bang anders als in ben Apokalppsen bes Spätjubentums zielen fie ab auf Ginschärfung ber Jungerpflichten. Wie der Jünger in den Zeiten der Ansechtung sich bewährt, wie Treue und Wachsamkeit ihn aufrecht erhält, zeigen sie auf. Und ebenso gewinnen die Erlebnisse Jesu vordilbliche Bedeutung. In ihnen lebt Jesus dar, wie er die Jünger erzieht, wie er die Gegner bekämpft, wie er alles Scheinwesen, alle Heuchelei rücksichtse los ausdeckt, wie er mit nie erlahmendem Mitleid dem Elend und der Not steuert, wie er in der freiesten Bewegung rastlosen Wanderlebens sich selbst nicht verliert, wie er jeder Aufgabe, die an ihn tritt, in sieghafter Kraft gerecht wird im "Gehorsam dis zum Tode" — all' dies, um nur einige der markantesten Punkte herauszugreisen, malen die Evangelien schlicht, klar, lebensvoll vor Augen.

Aber mit all bem ist ihr Sondercharafter noch nicht aus= reichend gekennzeichnet. Nichts was sich auf die Lebenslehre bezieht, steht rein für sich da, sondern durchweg und durchaus ist biese getragen und burchleuchtet von religibsen Voraussetzungen, beren Ursprung in ber Gottesgewißheit Jesu beschloffen ift. Darum greift sie nicht unmittelbar ein in praktische Organisationsfragen, sie entwirft kein Reformprogramm für die sozialen und politischen Verhältnisse, auch das ganze Gebiet der Afthetik berührt sie nicht. Sie bezieht alles auf bas Verhältnis bes Menschen zu Gott, wie basselbe durch Jesus sich neugestaltet. So find im Evangelium Frömmigkeit und Sittlichkeit, Gottvertrauen und Pflichtbewußtsein unlöslich miteinander verwachsen, und dies wird nach der inneren Einheit in Jesu Verson, in den Außerungen seines einzigartigen Sohnesbewußtseins, das über die Höhenlage aller menschlichen Erfahrungen analoger Art hinausragt, zur Anschauung gebracht, und zwar in den buntesten Mischungsverhältnissen. Denn aggregatmäßig sind in den Quellen Ginzelsprüche, Spruchgruppen, Reden, Tatsachen aneinandergereiht, die auf die Lebensführung abzielen. Alles trägt aber ben Stempel bes unmittelbar erlebten. Der palästinensische Erdgeruch ist nicht verloren gegangen. hält es schwer, eine Überschau zu gewinnen. Von Kall zu Kall, auf besondere Anlässe, im Verkehr mit den Jungern, mit dem Volk, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, mit Anhängern und Gegnern, stets als Wirkender belehrt Jesus. Er steht ba inmitten seines Bolks und erfüllt von bem Einwirken ber Ruftande seiner Heimat als ein Autobibakt, ober besser als ein Theodibakt, ohne Legitimation der ofsiziellen Bolksleiter. Das Bolk lauscht mit Staunen seiner Lehre und sieht mit Beskürzung seine Wunder. "Was ist das? eine neue Lehre!" und: "So haben wir noch nichts gesehen".

III. Bei solchem Tatbestande und bei der unlöslichen Versbindung des Sittlichen und des Religiösen überhaupt scheint der Versuch, eine in sich geschlossene Lebenslehre Jesu aus den Quellen zu erheben, vorweg als eitel erscheinen. Ja, gehen wir näher auf den Inhalt ein, so erhalten wir den Eindruck von einem Ringen sich widersprechender und auseinanderstrebender Ideen. Was Jesus sagt, scheint in entscheidenden Punkten widereinander zu stehen wie ein sie et non, Sat und Gegensat. Treten also in der Überlieserung der Weisungen, Forderungen und Ausschlässes zesu nicht wirklich "Antinomien" hervor, d. h. grundsählich sich ausschließende, die innere Einheit der Grundanschauung ausschelbende Gesichtspunkte?

Wie betrachtet Jesus das Verhältnis Gottes zu den Menschen? Er verkündet Gott als den Vater, der seine Sonne scheinen läßt über Gerechte und Ungerechte, — und derselbe Gott ist der gerechte Vergelter, der belohnt und straft, je nach der Lebensleistung. Der Mensch ist Kind Gottes und Knecht Gottes. Kindesvertrauen und Knechtesgehorsam stehen nebeneinander.

Fesus verheißt der treuen Arbeit ihren Lohn, und doch soll auch der beste unter seinen Jüngern sich ansehen als der unnütze Knecht, der nichts mehr und nichts weniger als seine Schuldigteit getan hat. Hier Verdienst, dort Gnade.

Fesus macht den Menschen voll verantwortlich vor Gott für alles, was er tut und läßt, und doch schreibt er dem Satan die Macht zu, zu verführen, zu binden, zu vergewaltigen. Freiheit und Unsreiheit stehen da einander gegenüber.

Von dem Beten Jesu berichten alle Evangelisten. Er weist die Jünger zum Beten an. Er schreibt dem Gebet eine werbende Kraft zu, er gibt ihm die Verheißung der Erfüllung: "Bittet, so wird euch gegeben". Und wieder verkündigt er, daß der himmslische Vater auch ohne unser Gebet uns gibt, was wir bedürsen.

Gleiche Abweichungen zeigt die Stellung Jesu zu der Gottesverehrung und ben Satungen seines Bolfes. Er lebt als gesethes= pflichtiger Jude, er feiert in Jerusalem die Feste mit seinem Bolt, er unterzieht sich ben Rultpflichten. Er verkündigt, baß er gekommen sei, Gesetz und Propheten zu erfüllen. Aber ift feine Erfüllung nicht eine Erledigung? Bier verheißt er ben ewigen Bestand des Gesetzes und bedroht jeden, der auch nur bas kleinste Gebot durch andere Lehre außer Kraft setze (Matth. 5. 18. 19; Lut. 16, 17). Dort verkündet er: "Der himmel und die Erbe werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen" (Luf. 21, 33). Aber seine Worte und Weisungen becken sich mitnichten mit dem Gesetze. Denn in den Antithesen der Berg= predigt sett er das erhabene: "Ich aber sage euch" entgegen ber Satzung, und zwar nicht nur jenen Ausbeutungen, burch welche die judische Schriftgelehrsamkeit bem Gesetze einen fremben Sinn untergelegt hat (Matth. 15, 3), sonbern auch ben Forberungen bes Gesetes selbst. Er erklärt die kultische Reinheit für ein sittlich wertloses äußeres Werk, das ersett werden soll durch die Reinheit des Herzens (Matth. 15, 11). Der Überschätzung des Opfer= wesens stellt er das Prophetenwort entgegen: Gott will Barm= herzigkeit und nicht Opfer" (Matth. 9, 13. 12, 20). Die Forderung der Sabbatruhe durchbricht er durch freie Bewegung "Der Sabbat ist bes Menschen in Wandel und Wohltat. wegen ba und nicht ber Mensch bes Sabbats wegen." Das mosaische Cheaesek fritisiert er als eine der Herzenshärtiakeit bes Volkes Rechnung tragende Übergangsbestimmung (Matth. 19, 8f.). Er nimmt keinen Anftand, ben Ausfätzigen vor aller Augen anzufassen und sich badurch zu verunreinigen, und boch sendet er in demselben Augenblick den Geheilten zu dem Briefter, baß er die Reinigungsopfer vollziehe (Mark. 1, 40f.). Er set sich unbekümmert um die Vorurteile ber Schriftgelehrten mit den Röllnern und Sündern zu Tisch. Alle Astese, allen Schein absonderlicher Heiligkeit weist er von sich. Er ift und trinkt, was sich ihm barbietet. Darum nennt ihn bas Bolt einen "Fresser und Weinfäufer" (Matth. 11, 19). Aber ben asketischen Johannes nennt er ben Größesten unter ben vom Beibe Geborenen (Matth. 11, 11). So schlägt er zugleich ber legalisierten Frömmiakeit seiner Zeitgenossen ins Angesicht. Er stellt sich in grundsätzlichen Gegensatz zu der Wertung des Gesetzes, wie sie das Grundbogma des Judentums geworden war. Auch der Tempel ist ihm nicht ein unantastbares Heiligtum. Sein Wort vom Abbrechen des Tempels muß den Stoff zur Anklage hergeben. Und wiederum bestätigt er die Urteile seiner Zeitgenossen über ihre Heiligtümer, als teilte er dieselben. Liegen hier nicht Anstinomien vor?

Nicht anders stellt er sich zu den Ordnungen des irdischen Lebens, zu Familie, Gesellschaft und Staat. Denen, die ihm nachsolgen wollen, legt er auf, Bater und Mutter zu verlassen, ja sogar die heiligsten Pietätspflichten daran zu geden um seinetzwillen. "Laß die Toten ihre Toten begraben". Er weist seine Mutter und seine Brüder zurück, wie sie sich in seinen Wirkungsteis eindrängen. Die seine Worte aufnehmen, die sind ihm Mutter und Brüder (Mark. 3, 34 f.). Aber das Gebot, die Eltern zu ehren, bleibt ein Gotteswort (Matth. 15, 4). Und wie liebevoll und lebensstrisch vergegenwärtigen seine Gleichnisse das Familienglück und die Familiensorgen.

In die Rechtsordnungen der Gesellschaft will er nicht ein= greifen. Mögen andere Schiedsrichter in Erbschaftssachen sein (Lut. 12, 13f.). Aber das Recht auf Eigentum stellt er nicht in Frage, sondern ertennt es unbefangen an. Besonders erregt und gesteigert warnt er vor den Gefahren des Reichtums. verurteilt ben Reichtum als einen Betrüger um das mahre Glück (ή ἀπάτη του πλούτου Matth. 13, 22) und ruft ein Wehe über bie Reichen, benn sie haben ihren Trost bahin (Luk. 6, 24). Als ber reiche Jüngling traurig von ihm geht, weil er von seinem Besit nicht lassen kann, spricht er über bie Verhärtung ber Reichen eines der härtesten Worte, die von ihm überliefert sind (Matth. 19, 24). Einige Aussprüche bei Lukas scheinen gerabezu eine ebionitische Gesinnung zu verraten, nach welcher ber Reich= tum an sich als sündhaft und die Armut an sich als verdienst= voll gilt. "Berkaufet eure Habe und gebet Almosen. Erwerbet euch Beutel, die nicht alt werben, einen Schatz, ber nicht ausgeht, in bem himmel, wo fein Dieb hinkommt und feine Motte zerftört" (Luf. 12, 33). Und wiederum schlieft Jesu Bandel solche Gesinnung aus. In dem Hause des Petrus zu Kapernaum hat er gewohnt. Er hat dem Petrus nicht zugemutet,
das Haus zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben.
Die begüterten Frauen, die ihm und seinen Jüngern dienten,
haben ihm nicht ihr ganzes Vermögen hingegeben, sondern aus
ihrem Besit haben sie beigesteuert (Luk. 8, 2 s.). Auch sonst verkehrt er mit Begüterten und nimmt ihre Einladungen an (Luk.
11, 37). Dem Zakchäus hat er nichts weiter aufzulegen, als
dieser ihm mitteilt, daß er unrecht abgesordertes Gut viersach
zurückerstattet habe und die Hälfte seines Einkommens sur Wohltaten auswende (Luk. 19, 8). Und wie er den sittlichen Wert
des Eigentums zu schägen wußte, beweist vor allem das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden.

In den Tagen von Jesu Wirken war das ganze jüdische Bolf eins im Römerhaß. Er selbst erscheint davon ganz unberührt. In seiner epochemachenden Grenzabsteckung, die zum erstenmal scheibet, was der antike Mensch für untrennbar hielt, erkennt er die Römerherrschaft in Palästina unbefangen an: "Gebet dem Raiser, was des Raisers ist und Gott was Gottes ist". Auch dem Steuerzahlen hat er sich nicht entzogen, als ihm in Kapernaum die Doppelbrachme (Matth. 17, 24). Aber er betrachtet sein Wirken als grundsätzlich verschieden von allem weltlichen Regieren. "Die weltlichen Rönige herrschen und die Gewaltigen heißt man gnädige Herrn. Ihr aber nicht also, sondern der Größeste unter euch soll sein wie der Jünaste und der Vornehmste wie ein Diener (Luk. 22, 25f.; Matth. 20, 25f.). Tiberias, die Hauptstadt seines Beimatlandes, hat Jesus nie betreten. Sein Landesherr Herobes Antipas, kannte ihn nur von Hörensagen, und Jesus lehnt es ab, burch "biesen Fuchs" sich irgendwie in seinem Wandel beeinflussen zu laffen (Luk. 13, 32, vgl. Mark. 8, 15).

So stellt Jesus sich und seine Gefolgschaft abseits von dem Getriebe des öffentlichen Lebens in Palästina. Wie nun? Geht diese Absonderung nicht dis zur Betätigung und Einschäfung einer weltslüchtigen Gesinnung und zur pessimistischen Verwersung aller Güter dieser Welt. Jene Worte über die Gefahren des Reichtums und die Aufforderung, alle irdischen Bande zu zerreißen,

um ihm nachzufolgen, kommen auch hier in Betracht. Und fordert er nicht auch die Aufgabe des Berufs? "Wer seine Sand an den Pflug legt und siehet zurud, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes" (Luk. 9, 62). Geht er nicht so weit, ben Seinen jedes Sorgen um ihr irdisches Leben zu untersagen? Der himmlische Bater sorgt ja für seine Kinder, wie er für die Blumen bes Felbes forgt, die nicht spinnen, und für die Bögel bes himmels, die nicht faen und ernten und nicht in die Scheuern sammeln. Da wäre Elias bas Jüngervorbild, bem in ber Büste die Raben das Brod brachten. Und doch mahnt er die Jünger zur Umsicht und Vorsicht bei ihrem Wandel. Wie der Könia um Frieden bittet, wenn er erkennt, daß sein Feind ihm über= legen ift, und wie der Bauherr, ehe er den Turmbau unternimmt, porerst die Rosten überschlägt, ob er habe hinauszuführen (Lut. 14, 28f.), so soll sein Jünger ohne Falsch wie die Tauben, aber flug wie die Schlangen sich behaupten und bewähren in biefer Welt und in seinem Wirken (Matth. 10, 16). Jene Mahnungen im Gleichnis stehen unmittelbar hinter ber Forberung, Bater und Mutter, Beib, Kinder, Bruder und Schwester, ja auch die eigene Seele "zu haffen" (Luk. 14, 26). Hier also tüch= tige Arbeit, die nichts unterläßt, um Erfolg zu erzielen, dort ein Preisgeben bis zur vollen Selbstpreisgabe. Und wie weit geht Diefelbe? Gine Gruppe von Weifungen verfeten uns in Die Grundstimmungen bes Buddhismus, ber auf die "Erlösung vom Leben" abzielt. Denn was wird aus bem Menschen, ber Ernft macht mit ber Forberung: "Widerstehet nicht dem Argen?" Er gibt jedem Anspruch nach, auch dem unbilligsten. bas Unterkleid genommen, so gibt er ben Mantel bazu, — er bleibt also nacht zurück. Wer ihn auf den rechten Backen schlägt - merkwürdig, auf ben rechten, also mit ber linken Sand! bem bietet er ben linken bar, — er verteidigt sich nicht nur nicht, sondern lockt weitere Mighandlungen hervor. Wird er zum Wegeweisen gezwungen, so führt er ben Vergewaltiger noch eine Meile weiter, als ber es verlangt — also alles bulben, alles über sich ergeben laffen, ein Spielball werden auch für die unbilligften und unwürdigften Rumutungen! Wie reimt fich bamit ber Rat, auf die Berge zu fliehen, wenn Gefahr brobt

(Matth. 24, 16), und die Mahnung, seine Ersparnisse zusammenzuhalten und sich ein Schwert zu kausen, die Jesus ausspricht, als die Kunde der Verhaftung gekommen ist (Luk. 22, 36 f.)? Und wer reist das Gottesreich an sich? "Die Vergewaltiger", das sind doch alle die, die im Kamps ebenso wie im Leiden alles daran setzen, um den köstlichsten Besitz zu gewinnen (Matth. 11, 12). Und weiter. Wenn jene Forderungen zum stillen Dulden und zum Verzicht auf jedes gute Recht anspornen, so ist's mit ihnen noch nicht genug. Sogar das Richten, das Urteilen über Wert und Unwert eines Mitmenschen soll der Jünger sich versagen. "Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet" (Matth. 7, 1). Tut das aber Jesus selbst? Herber, offener, rücksichskloser kann eine Kritik sittlicher Verkehrtheiten nicht sein, als die von ihm an den Pharisäern geübte.

Dazu kommt endlich die außeinandergehende Wertung der eigenen Wirksamkeit. Er richtet die Frohdotschaft an die Friedsfertigen, die er selig preist. Und andererseits verkündigt er: "Ich din nicht gekommen Friede zu bringen auf Erden, sondern das Schwert". Seinem Werke folgt Zwiespalt in den Familien und der Haß der Welt (Matth. 10, 34 f.). Er kommt, das Verlorene zu retten, aber er warnt davor, die Persen vor die Säue zu wersen. Den Lachenden ruft er ein Wehe, den Weinenden ein Selig zu, aber den Pharisäern sagt er, daß seine Jünger mit ihm in Hochzeitsfreude wandeln (Watth. 9, 15).

Dies ift der Tatbestand, den die Überschau der evangelischen Überlieserung auf den ersten Blick ergibt. Nun leuchtet das Recht zu der Frage ein, ob sich für diese sich kreuzenden und sich gegenseitig ausschließenden Momente in den Anweisungen Jesu zur rechten Jüngergesinnung ein Einheitspunkt sinde, der sie über grundsätliche Widersprüche erhebt und ihre Geltung auch für uns sichert. Ich gehe auf diese Frage ein, indem ich zuerst die Urzteile über die Lebenslehre Jesu, welche zurzeit im Vordergrunde stehen, durchmustere, um sodann meine Aussassiung darzulegen und zu begründen.

IV. Daß überhaupt die Zeitgemäßheit der Lebenslehre Jefu in Zweifel gezogen wird, liegt in der Konsequenz der historischen

Betrachtung des Urchristentums. Der schlichte Fromme hat niemals Anstoß genommen an dem was Jesus von denen verlangte, die ihm nachfolgen wollten, sondern hat sest und vertrauensvoll die Hand des Heilandes ergriffen, wenn er den Weg verlor. Der dogmensichere Rechtgläubige hat die Bedenken, welche die scharfe Durchprüfung der Weisungen Jesu betress ihrer Verwirklichung erweckten, niedergeschlagen mit der Gesamtanschauung von der absoluten Wahrheit und der Frrtumslosigkeit der heiligen Schrift. Die historische Betrachtung fragt in erster Linie nicht nach der Wahrheit, sondern nach der Wirklichseit. Sie ermittelt den Abstand der sittlichseligiösen Anschauungen, die in der Vergangenheit unter anderen Umständen ans Licht traten, und der Erkenntnisse, welche in der Gegenwart als unausweichsliche Tatsachen gelten. Daraushin fällt sie denn ihre Wertzurteile.

Diese geben, wenn wir den Gang der Forschung über= bliden, von der Zeit ab, wo das Recht der historischen Betrach= tung auch für das Urchriftentum sich durchgesetzt und zur Anerkennung gebracht hat, weit auseinander, und zwar in jedem Buntte, sowohl in der Wertung des Gesamtgehalts wie auch in ber Beurteilung der Person Jesu. Zunächst, wird das Urchristen= tum als Gesamterscheinung im geschichtlichen Zusammenhange beurteilt, so streitet in kontradiktorischem Gegensate miteinander seine Abschätzung entweder als Kollektiverzeugnis der antiken Kultur, bes Spätjudentums, der orientalischen Religionen, oder als eine originale Religion, die allein durch die schöpferische Kraft Jesu von Razareth sich erklärt, der keine neue Religion stiften wollte, sondern die mahre Religion darlebt und offenbart. Diese Reli= gion aber hat dann mit magnetischer Kraft alle Wahrheits= momente an sich gezogen, die sich als ihr wahlberwandt er= wiesen. Wenn sie zu einem machtvollen Strome sich auswirkte, ber viele Nebenflüffe in sich aufnahm, so ward dadurch die Quelle nicht getrübt, aus ber die schöpferische Gotteskraft in ben Strom eingeht.

Wie verschieden fällt auf Grund dieses Gegensatzes das Gesamturteil über das Urchristentum aus. Ist dasselbe in der Tat eine in sich widerspruchsvolle Größe, in der die Kritik ver=

schiebenartige und mannichfache Entlehnungen aus früheren Relisgionen und philosophischen Bestrebungen nachweisen kann, so hat mit anderen Gunkel ganz recht, wenn er es eine synkretistische Religion nennt. Dann nämlich ist es zustande gekommen, wie der Kranz des Dichters: undique decerptam fronti praeponit olivam. Es kann abgeleitet werden aus Quellen, die nicht auf seinem eigenen Boden entsprungen sind. Werden diese geschlossen, so bleibt trockenes Land zurück.

Diese Beurteilung des Chriftentums ist alt. Schon Celsus kommt bei Betrachtung des ethischen Inhaltes der Evangelien zu dem Ergebnis, sie enthielten nichts, was nicht andere Philosophen bereits beffer gesagt hätten; fie enthielten eine weder ernft zu nehmende noch neue Lehre 1). Und damit scheint etwas nicht Un= richtiges behauptet. Brufen wir die Lebenslehre Jesu in ihren einzelnen Studen mit Analogien, so läßt sich fast jede Gnome, auch die weitgehendsten Forberungen und die eigenartigsten Darbietungen, anderswoher belegen. Für die einzelnen Bitten bes herrengebets laffen fich auch aus Gebeten ber Synagoge Barallelen zusammenbringen, und ein jubischer Gelehrter meint, die individuellen Gebete im jerusalemischen Talmud ständen auf einer höheren Religionsstufe als das Baterunfer, das er gleich= falls nur als individuelles Gebet gelten lassen will, ebenso das litur= gische Gebet ber Schemone Efre, weil bas herrengebet die Bitte um bas tägliche Brot als erfte ber Bitten bes Gotteskindes voran= schicke, jene aber um nichts materielles bitten 2). Sobann: wie viele Parallelen bieten die Kyniker und die jüngere Stoa für bie Forderung Jesu, die Familienbande zu gerreißen, oder Diß= handlungen zu dulben, ohne sie zu vergelten. Demokrit blendete

Orig. c. Cels. I 4: ἔδωμεν καὶ ώς τὸν ἡθικὸν τόπον οἔεται διαβαλεῖν, τῷ κοινὸν εἶναι καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους φιλοσόφους ώς οὸ σεμνύν τι καὶ καινὸν μάθημα.

<sup>2)</sup> Perles, Bousses Religion bes Jubentums im neutestamentlichen Zeitalter kritisch untersucht (1903) S. 98 f. Er beschließt diese Erörterung mit dem Zitat: "Aus den Gebeten eines Wenschen läßt sich erkennen, ob er ein Talmid Chacham (religiös-sittlich gebildeter Wensch) oder ein Bor (ungebildeter Wensch) ist". Es ist traurig, daß auch wohlwollende jüdische Gelehrte im Christentum nichts anderes zu sehen vermögen, als entartetes, ethnisiertes Judentum.

jeine Augen, um bas Seelenauge zu schärfen 1). Bon Marc Aurel wird das Wort überliefert: "Es fei eine große Gabe (uéya &9lor), dem Unrechttuenden zu verzeihen, Freund zu bleiben dem Berleger der Freundschaft, treu zu bleiben dem Treubrüchigen. Das erscheint auffallend. Aber so bin ich gefinnt"2). Bas bann die Bebeutung bes Wirkens Jesu über= haupt angeht, fo heißt es auch von Sofrates, bas Bofe zu erkennen und abzutun, sei sein Riel gewesen3). Und welche Rulle von Analogien hat gerade in dem letten Jahrzehnt die Religionsforschung aufgehäuft. Betfteins wertvolle Sammlung schrumpft im Vergleich bamit zusammen. Die Religionen ber vorhellenischen Kulturvölker bes Orients, ber Buddhismus, bas Spätjudentum, auch Ronfuzius und seine Nachfolger haben reichlich bazu beigesteuert. Unter bem Einbruck bieses Reichtums, ber noch nicht erschöpft ift, liegt es allerbings nahe, aus ber Fülle ber Einzelbeobachtungen die Summe zu ziehen: bas Christentum ist eine synkretistische Religion. Und wenn bas, so versteht es sich von selbst, daß Jesu Lebenslehre keine Gin= heit bilben kann, sondern es gang natürlich ift, wenn sie als widerspruchsvolles Sammelgebilde von nur historischem Interesse erscheint.

Aber sehen wir auf die tatsächlichen Wirkungen des Evangeliums Jesu, so wird auch der Historiker zögern, diesem Erzgebnis sosort beizusallen. Denn was bedeutet der Synkretismus? Er ist das Erzeugnis einer ermattenden Kultur, einer versiegenden und zerbröckelnden Überzeugungswelt. Originale Zeugungstraft sehlt ihm; in der Tendenz auf Anempsinden und Ausgleichen verknüpft er innerlich Fremdartiges. Die antike Popularphilosophie, der jüdische Alexandrinismus, der Gnostizismus, auch die Renaissance, der Deismus, die Aufklärung sind synkretissichen Synkretismus. Der Synkretismus seschwichtigt und lenkt ab, aber er zündet kein Feuer an. Neues Leben entspringt allein

<sup>1)</sup> Plutard, De curiositate 12.

<sup>2)</sup> Dio Cassius, LXXI. 26.

<sup>3:</sup> Blutarch, De curiositate 2.

aus neuer Kraft, chint aus blutleeren Schemen und Geschmacks: kombinationen und Kompromissen der Sorge und der Not.

Es liegt baher gang in ber Konsequenz ihrer ablenkenben Betrachtungsweise, wenn jene Ableitungsversuche, die mit Einzelheiten arbeiten, die entscheibenden Inftanzen für die Wertung bes Christentums nicht zu würdigen vermögen. Die Berson Jesu verblaßt und verflüchtigt sich ihnen in das Helldunkel bes Mythos. Der Chriftus und Herr der Apostel habe Jesus von Nazareth in Schatten gestellt, falls biefer überhaupt als geschichtliche Persönlichkeit anzusehen ist. Was eigentlich hinter bem Jüngerbekenntnis zu ihm als bem einigen Mittler und Beiland gestanden hat, bleibt eine unbekannte Größe. Das Bekenntnis selbst ist die Projektion eines fremden Lichts auf einen bunklen Hintergrund. So urteilt in verschiedenen Schattierungen und Tendenzen David Strauß, Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach. Neuerdings scheint die Magnetnadel der Forschung man= chen wieder auf biesen Weg weisen zu wollen.

In scharsem Gegensat dazu steht die Richtung der Forschung, die nicht daran verzagt, den historischen Jesus aus der evangelischen Überlieserung "herauszuschälen". Die mythische Aufsassung der Person Jesu vermag eben nicht der fortschreitens den Ersenntnis von dem Wesen aller geschichtlichen Überlieserung Widerstand zu leisten. Das unermüdliche Durchsorschen der Quellen des Urchristentums hat in aufsteigender Linie die Einssicht in die Güte, in den granitenen Bestand ihres geschichtlichen Gehaltes besestigt und geklärt. Damit gewann die Aufgabe eine neue Bedeutung, ohne alle Kücksicht auf dogmatische Anssätze das Charasterbild Jesu von Nazareth, sein Wirken, seine Lehre als geschichtliche Größen aus den Quellen zu ermitteln.

Nachdem durch die literarische Kritik der Evangelien die Wege geebnet wurden, haben die Bemühungen, den geschichtlichen Jesus im Unterschiede, ja auch im Gegensatz zu dem Christus des Glaubens zu entdecken, eine große Literatur hervorgerusen. Ich lasse die Frage beiseite, inwieweit die literarische Kritik mit ihren Quellenscheidungen und ihren Ansätzen von tendenziöser oder tendenzfreier Überarbeitung und Anordnung dem Wesen der Evangelien gerecht geworden ist, und weise nur auf die

Tatsache hin, daß die sogenannte Zweiquellentheorie mehr und mehr eine nur dekorative Bedeutung erhalten hat. Ich beleuchte auch nicht die verschiedentlichen Versuche, eine innere Entwickelung Jesu auf Grund einer Quellenausscheidung zu konstruieren, die ja mancherlei psychologische Stizzen nach dem Maße der Kenntznisse und auch "nach dem eigenen Bilde" des Forschers gezeitigt haben. Hier kommt allein die Lebenslehre Jesu und ihre geschichtlichen Voraussezungen in Betracht. Und bei der Unterssuchung derselben setzt jetzt die Forschung sachgemäß bei den Fragen ein: in welchem Sinne hat Jesus das Gottesreich verstündigt? Wie sind jene Forderungen an die Jünger zu beurzteilen, die dem natürlichen Empfinden vor den Kopf stoßen und unmögliche Leistungen auszulegen scheinen?

Bei ber Einschätzung dieser Momente scheiben sich die Bege in der Theologie der Gegenwart, soweit sie geschichtliche Brobleme behandelt. Denn je nachdem das Reich Gottes entweder als ein rein zukunftiges angesehen wird, das Jesus gleich Johannes dem Täufer zu verfündigen fich zur Aufgabe fette, ober als ein Reich, das Jesus burch seine Person und sein Wirken in der Gegenwart zur Verwirklichung bringt, andert sich bas Gesamturteil. Hat Jesus bas Reich Gottes rein als ein zufünftiges verfündigen wollen und selbst seinen Beruf als ben eines Bropheten, der auf die Zukunft weist, aufgefaßt, so ift bamit diese Welt nach ihrem Bestande für unwürdig erklärt, Gegenstand einer Pflichtenlehre zu sein; bas Leben im Diesseits Gilt es aber für ben Jünger Jesu, ber Gottesherrschaft bereits hier in dem irdischen Leben Raum zu schaffen burch sein Handeln und Leiben, so stellt das irdische Leben von Fall zu Fall und von Stunde zu Stunde ihm neue sittliche Aufgaben. Güter ber Ewigkeit werden im tatkräftigen Handeln in diesem Leben erworben und behauptet. Jene "enthusiastischen" Forberungen Jesu an seine Jünger sind, wenn die erste Fassung Recht behält, Ausbrucke einer peffimiftischen Weltbetrachtung. Bei der zweiten Fassung sind sie Ausfluß seiner Menschenliebe, traft beren er seine Junger zum herrn ihrer selbst und zum herrn über alle Dinge erheben will. Dort gleicht fein Wirken einem Gewittersturm, der die Zedern des Libanon bricht, um die Beinrici, Lebenslehre Jefu.

Seinen aus der auseinanderbrechenden Welt in eine bessere Welt hinüberzuretten. Hier gleicht sein Wirken der allbesiegenden Sonne, die überall das Schäbliche austilgt und Klarheit, Reinheit, Wachskraft bewirkt, wo ihre Strahlen hinfallen. In seinem Werk enthüllen sich die ewigen Wahrheiten, die dem Menschen die Kraft geben, sich auch in dieser Welt zu beshaupten.

Während nun die Theologen der früheren Generation, am eindrucksvollsten Albrecht Ritschl, Jesus als den Bringer und Verwirklicher des Gottesreichs auch in dieser Welt aus den Quellen erwiesen, ringt jest die eschatologische und apotalpp= tische Fassung seines Wirkens um die Borherrschaft. Die "enthusiaftischen" Aussprüche werden streng beim Wort genommen. Die Bilber, in benen Jesus vom Gottesreich rebet, seien von ihm durchaus realistisch gemeint. Damit ist dann auch bas Urteil über Jesu Lebenslehre gefällt. Als Apokalyptiker erscheint eben Jesus als ein "leibenschaftlicher Stimmungsmensch". Vollkommenheit, die er im Auge hat, äußert sich in dem "herben und traurigen Gefühl bes Wiberwillens gegen bie Welt und in übertriebener Entsagung" (E. Renan). Etwas vom Anarchisten, vom Übermenschen Nietssches, und wiederum etwas von dem Kindersinn des Franz von Assisi wird in ihm gefunden. er sich boch das Gottesreich burchaus vorgestellt in den Formen der spätjüdischen Anschauungsweise. Rach dem Untergange dieser Welt ersteht es auf einer neugeborenen Erbe unter neuem himmel (Joh. Weiß). Seine Worte find baher "Augenblicksworte", von leidenschaftlichem Aufwallen in Liebe ober in haß eingegeben, "Stimmungsworte", wie das vom hassen bes Baters und der Mutter, vom Ausreißen des Auges, vom Preisgeben der perfönlichen Ehre. Alles ist bestimmt durch die Eindrücke der Welt, in der er lebte. Aus diesem Ausammenhang seien seine Worte nicht herauszunehmen, ohne daß sie zugleich umgedeutet werden muffen. Bewiß, Jefus burchschaue die Berberbtheit seiner Reit= genossen, die Entartung der Religion Israels. Deshalb eben bricht er in tiefem Schmerz ben Stab über diese Welt und flüchtet sich ins Jenseits ober in die Autunft, die sein Gott, eben ber Gott Jörgels, in gewaltigem Umfturz herbeiführen soll.

einem Worte, kein ebler Mensch kann Jesu von Nazareth, bem ebelsten Menschenfreunde unter den edlen, seine Sympathie verssagen. Er bleibt der größte Jude, indem er, ohne es selbst zu wollen, das Judentum grundsätzlich zu Grabe trägt. Aber der Stifter des Christentums ist er nicht. Das sind seine Jünger.

Geschichtlich betrachtet ift daher Jesu Lebenslehre eine "Endethit" ober eine "Interimsethit". Sie ist erfüllt von einem Ibealismus, der von dem Erreichbaren absieht. Tolstoi in seinem Drängen auf wörtliche Befolgung des "neuen Gesethes" Jesu beweist am besten, daß dies zur asketischen Weltflucht führen muß. Man barf Jesu Lebenslehre zugeftehen, daß sie Biele verfolgt, welche dieser Welt den Frieden bringen wurden, wenn fie erreich= bar waren, ein Weltalter ohne Haß, ohne Reib, ohne Graufam= feit, ohne Rrieg (Weinel). Deshalb bleibt sie etwa als Korrettiv nutbar, aber zur Ethik ber Gegenwart steht fie im Gegenfat (F. Raumann), für beren humane und soziale Aufgaben ist sie unbrauchbar. Was Jesus von seinen Jüngern fordert, hat überwiegend nur noch hiftorischen Wert. Bas für die Gegenwart brauchbar bleibt, ift zu erhalten burch ben Rudgang auf den Sinn Jefu, aus dem sein reiner Idealismus entsprungen ift (Joh. Weiß).

V. Ich bin zu anderen Ergebnissen gekommen, als diese historischen Wertungen, und zwar auch auf dem Wege historischer Forschung. Um so mehr möchte ich mit dem Dank für die Anregung und Förderung unserer geschichtlichen Einsichten, welche von der "religionsgeschichtlichen" Bewegung ausgegangen ist, nicht zurückhalten. Sie hat das Verdienst, die Wilkfür einer Ableitung der evangelischen Geschichte aus Mythendichtungen dargetan zu haben. Sie hat, indem sie in immer neuen Ansätzen Jesus als geschichtliche Person zu schildern bestrebt ist, auch dem "modernen Wenschen" gezeigt, daß eben dieser Jesus von Nazareth in der Welt von Nullen eine Eins war. "Eine

<sup>1)</sup> Ich verweise auf meine Schrift: "Das Urchristentum" (1903) und meine methodologischen Untersuchungen, über die ich zulet in den Borträgen: "Dürfen wir noch Christen bleiben?" (1901) und "Theologie und Religionswissenschaft" (1902) Rechenschaft gegeben habe.

Eins erfteht in ber wuften Masse, ein Mensch aus bem Schutt, ben die Awerge aufgehäuft haben" (Wellhausen). Als ihr Hauptverdienst aber erscheint mir ihre erweckliche Einseitigkeit. Ich wies barauf hin, wie ihre Anschauung von Jesus das gerade Wider= spiel bilbet zu bem Jesusbilbe ber früheren Generation. wurden alle rationalen und moralischen Elemente der evange= lischen Überlieferung einseitig auf Unkosten ber religiösen betont und deshalb die geschichtlich bedingten Vorstellungen sowie die paradogen Aussprüche zur Seite geschoben ober umgebeutet. Sie dagegen brängt gerade biefe früher ftiefmütterlich behandelten Stucke in einseitiger Beise in ben Vorbergrund. Wenn nun in jeder dieser einseitigen Betrachtungsweisen Wahrheitsmomente unverkennbar vorhanden sind, so erklärt sich eben ihre Einseitig= keit aus der Schiefheit des Sehwinkels, von dem aus die Forschung sich orientiert hat. Und worin liegt dieselbe? ziehen nicht in sachgemäßer Weise in Betracht die einzige Berbindung von Religion und Sittlichkeit, wie fie das Gefamtwirken Jesu trägt und leitet. Gben weil Jesus kein Gottvertrauen ohne Sittlichkeit und keine Sittlichkeit ohne Gottvertrauen kennt, ist er weber ein "enthusiastischer Jenseitigkeitsmensch", noch ber ebelste und weiseste Lehrer, sondern — tertium datur. gegebenen Rategorien, nach benen bie "führenden Beifter" gewertet werden, reichen nicht aus, um die Eigenart seines Wesens und seiner Lehre zu kennzeichnen.

Die Frage nach dem Zeitgemäßen der Lebenslehre Jesu liegt in der Richtung dieser Aufgabe. Ich versuche den Nachweis, daß diese Lebenslehre aus einheitlichen und geschlossenen Grund-anschauungen entspringt und daß in ihr alles einzelne von der innern Einheit des Grundprinzips zusammengehalten und durchsleuchtet wird. Dies ist aus dem Bestande der evangelischen Überlieserung zu ermitteln, nicht durch Eindeutung und Umbeutung, sondern durch die Auslegung, welche in dem mannichsfaltigen die Einheit sucht. Ich gehe daher nicht aus von kriztischen Ansähen und Quellenscheidungen, sondern ich fasse diese Überlieserung als ganzes ins Auge auf Grund der Anerkennung, daß sie in geschichtlicher Treue uns Kunde gibt von Jesu Werk.

Als leitende Gesichtspunkte für die Wertung der Lebens= lehre Jesu hebe ich hervor:

- 1. Dieselbe gehört zu seiner Frohbotschaft vom Gottes= reiche.
  - 2. Jefus will nicht Gesetgeber sein, sondern Beiland.
- 3. Als Heiland fordert er das Trachten nach dem Gottes= reiche und nach der Gerechtigkeit Gottes.
- 4. Die Teilnahme am Gottesreiche wird durch die von Jesus vermittelte Selbsterkenntnis, die sich in Gesinnung und Handeln erprobt, behauptet.
- 5. Diese Selbsterkenntnis treibt den Jünger zur Nachfolge Jesu in rücksichtsloser Beseitigung jedes Argernisses und in der Kraft zu nie erlahmender Liebe.

Durch keine Kritik kann die Tatsache erschüttert werden, daß Jesus nicht nach seiner Uhnlichkeit mit Johannes dem Täufer verstanden werden tann, sondern nach seinem Unterschiede von bem "Größesten ber vom Weibe geborenen". Wenn er bas Reich Gottes gleich Johannes verkündigt, so tut er es auf Grund ber sicheren Erfahrung, daß er Gaben und Rräfte in sich trägt, welche die Gegenwart des Beils an seine Person und sein Demgemäß gibt er sich zu Johannes die Wirken knüpfen. Stellung. Diefer bedeute mehr als die Bropheten des alten Bunbes und sei doch kleiner als der kleinste im himmelreich. Wie hatte Jefus bies Urteil aussprechen konnen, wenn er nicht die Gewiß= heit in sich trug, daß er die Schwelle des Gottesreiches überschritten habe, und mit ihm die Kleinen und die Großen, die ihm und nicht dem Johannes nachfolgen. Eben barum verkündigt er auch nicht, wie Johannes, eine Buftaufe und das Zorngericht, sondern die Frohbotschaft, fraft beren er allen, die sie annehmen, bas Leben in Gottesgemeinschaft verbürgt und barbietet.

Das tut er nicht als Gesetzgeber, sondern als Heiland. Die isolierte Betrachtung der Bergpredigt ist für die sachgemäße Beurteilung des Wirkens Jesu von altersher ebenso verhängniss voll geworden, wie die einseitige Einschätzung von Röm. 1—4 für das Verständnis der Glaubensgedanken des Baulus. Im

Blick auf die Bergpredigt wurde Jesus als neuer Moses und bas Evangelium als neues Gesetz angesehen. Davor hätte schon bie augenfällige Tatsache bewahren sollen, daß Jesus nur in einzelnen Källen eine birekte Forberung stellt, meist burch bestimmte Fragen bazu veranlaßt; so, als ber reiche Jüngling ihn fragt: "Meister, was muß ich tun, daß ich selig werbe?" ober Petrus: "Ift es genug, daß ich siebenmal vergebe?" Nicht bas "du sollst" beherscht seine Lebenslehre, sondern bas "so ift es". "Selig sind, die geiftlich Armen," sagt er, nicht: "Du follst geistlich arm sein." Auch in ben Antithesen ber Bergpredigt, wo er dem "du follst," das den Alten gesagt ward, sein neues Gebot in foniglichem Selbstbewußtsein entgegenstellt, geht er so= fort über in Veranschaulichungen und Beispiele, die ba zeigen, wie das Gotteskind in bestimmten Fällen handelt. bungen, Gleichnisse, Maximen, entweder für sich stehend ober mit Mahnungen verknüpft, geben seiner Lebenslehre bas Gepräge. Daher erklärt sich's auch, daß die Apostel Jesu ihre Weisungen zum christlichen Wandel nicht in die Worte des Meisters faßten. Wo sie Pflichten einzuschärfen haben, tun sie das in frei geformten Beisungen im Ginn und Geift bes Meisters. gleichen wir z. B. die ethischen Teile des Römerbriefes ober ben Jakobusbrief mit der Bergpredigt, so tritt es ins Licht, was Paulus meint, wenn er fagt: "Wir aber haben Chrifti Sinn" (1. Ror. 2, 16).

Ferner: ein Gesetzgeber richtet sich auf die rechtliche Ordnung der Verhältnisse eines abgeschlossenen Kreises, sei es eine Nation, ein Staat oder Gruppen der Gesellschaft. Alle, die zu diesem Kreise gehören, hat er im Auge. Jesus aber wendet sich nicht an das jüdische Volk als solches, auch nicht an die Schriftzgelehrten und Pharisäer besonders oder an das Volk besonders; er ist gekommen, das Verlorene zu retten. "Kommt her zu mir alle, die da mühselig und beladen sind. Ich will euch erquicken." Er rust alle zu sich, die in sich nicht den Halt sinden, dessenden, sondern die Kranken, nicht die Gehenden, sondern die Kranken, nicht die Sehenden, sondern die Verechtigkeit, nicht die

Mächtigen, sondern die Aleinen, nicht die Weisen, sondern die Unmündigen. Was will das sagen? Die arme Seele, die Gott sucht, um reich zu werden, der Sünder, der seines Gottes froh und sicher werden will, das sind die, denen er Worte des ewigen Lebens schenkt. Wer gesinnt ist, wie der törichte Reiche oder wie der Pharisäer im Gleichnisse, der versteht ihn nicht. Und ist es nichts, was mit dem nationalen Ursprung zusammenhängt, nichts was im irdischen Leben die Menschen untereinander trennt und verdindet, das Geschlecht, das Lebensalter, der Stand, die Vildung, in Kücksicht worauf er sein Wirken einstellt, so ist sein Evangelium grundsählich ein Evangelium für die Menschheit. Alles bedeutet ihm die Seele, die nach der Freiheit der Kinder Gottes trachtet. Er will der Seele die Kraft geben, alles was sie von Gott trennt zu überwinden und nicht das Glück, wohl aber die Seligkeit als unverlierbares Gut zu gewinnen.

Und wie geschieht das? Jesus forbert als der Heiland das Trachten nach dem Reiche Gottes und nach der Gerechtigkeit Gottes. Beibe, Reich Gottes und Gerechtigkeit Gottes, gehören Denn ift jenes der Ausbruck für die vollendete zusammen. Gottesherrschaft, so bezeichnet diese die Gesinnung, welche Gott als herrscher im Gottesreiche fundgibt und benen, die sich von ihm beherrschen lassen, mitteilt, ben ordo in mente divina (Melanchthon), ber neue Lebensordnungen für die Gotteskinder schafft. Wer nach ber Gerechtigkeit Gottes trachtet, ber will so gefinnt fein wie Gott (Matth. 5, 48) und erwartet von seinem Herrn die Mittel, sich in dieser Gefinnung zu bewähren. Der Gott aber, ber in dem Reiche, in dem alle Hemmungen der Gottesherrschaft beseitigt sind, regiert, ist nach Jesu Wort ber himmlische Bater. In Vatertreue und Vaterfürsorge also kommt er benen entgegen. die nach seinem Reiche trachten.

Wie nun? Sind es enthusiastische Erregungen und mythoslogische Vorstellungen, welche Jesus erfüllten und leiteten, wenn er seinen Jüngern für ihren irdischen Wandel dieses Ziel steckt, um sie über die irdischen Nöte zu erheben? Der Gedanke an überirdische Taselsreuden kann ihn dabei ebensowenig beherrscht haben, wie die Hossfnung auf Befriedigung irdischer Herrschafts-

gelüste mit überirdischen Mitteln, auch wenn er den Jüngern verheißt, daß sie auf zwölf Thronen sitzend die zwölf Stämme Israels richten werden (Matth. 19, 28), oder daß er mit ihnen von einem neuen Gewächs des Weinstocks trinken werde in seines Vaters Reich (Matth. 26, 29). Gewiß, das Reich Gottes ist ihm etwas Zukünstiges und Überirdisches. Die Zeit, in der die Gottes-herrschaft in ihrer Vollkommenheit durchgeführt ist, tritt in dieser Welt noch nicht in Erscheinung, und der allmächtige Gott ist es, der die Zeit bestimmt und das Werk vollbringt. Auch verzanschaulicht Jesus die zukünstige Herrlichkeit mit manchem Vilde, das wir in dem Vorstellungskreise des Spätzudentums wiederzsinden. Aber liegen in diesen Bildern die springenden Punkte für seine Aussagen? Reißt er das zukünstige und überirdische Reich der vollendeten Gottesherrschaft im Sinne der Apotalyptik los von dem Heilsbesit der Frommen in dieser Welt?

Bwei Stude find es, welche bie Bugehörigkeit jum Gottesreiche bedingen: "Andert euren Sinn und glaubet an die Frohbotschaft" (Mark. 1, 15). Sinnesänderung muß eintreten, wo eine innere Erneuerung notwendig ift. Wer ba erkennt, daß der Rustand seines inneren Lebens ein Zustand ber Knechtschaft ist und ihn ins Verderben führt, der spürt den Antrieb, seinen Sinn zu ändern. Aus dem Herzen kommen die argen Gedanken, die den Menschen zum Knecht der niederen Triebe, der Begierden und Leibenschaften machen. Der Wille des Menschen ist bestimmt burch die Selbstsucht, die den gesunden Selbsterhaltungstrieb in Lieblofigfeit, Hochmut, Herrschsucht verführt. Den Sinn andern bedeutet, die argen Gedanken aus dem Herzen treiben und die selbstfüchtigen Motive des Handelns läutern. Das ist eine sitt= liche Leiftung. Ift diese Leistung die Bedingung des Zugangs zum Gottegreiche, so hat auch dieses Reich einen sittlichen und geistigen Charafter; es ist bas Reich, in welchem die argen Gedanken bes Berzens und alle Regungen und Früchte ber Selbstfucht teinen Raum mehr finden. Daher ist benn auch das Trachten nach dem Gottes= reiche und nach ber Gottesgerechtigkeit von Jesus gleichgestellt.

Und der Glaube an die Frohbotschaft? So gewiß dieser Glaube mit der Sinnesänderung unlöslich verbunden ist, richtet er sich nicht auf Güter, die weltliche Leidenschaften und selbstfüchtige

Begehrlichkeiten in veränderter Form neu beleben, sondern auf den Gott, der seine Vollkommenheit in väterlicher Güte dem nach seinem Reiche trachtenden nicht vorenthält. Die Frohdotschaft lautet: "Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen". Der Glaube ist daher der freudige, fest beharrende, ganz sich hingebende Wille zur Aufnahme und Aneignung dieser Botschaft, der allen Zweisel abtut und das Herz mit Vertrauen, Zuversicht und Mut erfüllt. Der Glaube reißt sich los von der natürlichen Schwachseit: "Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben". Er erhebt sich, auch wenn die Arbeit fruchtlos erscheint, zum freudigen Geshorsam: "Auf dein Wort, Herr, will ich mein Netz auswersen". So ist der Glaube, der sich an die Frohdotschaft hält, die von Jesus kommt, die Kraft zur Bewahrung der Seele für Gott, zur Befreiung der Seele von jedem Knechtschaftsdienst der Sinnlichseit und Selbstsucht.

Diese Befreiung, diese Bewahrung ist eine täglich sich erneuernde Aufgabe. Und wie ist dieselbe im Sinne Jesu aufzusassen? Sind es bestimmte Leistungen, die er sordert? Gewiß, ebenso verheißt er auch einen bestimmten Lohn. Aber der Lohn des Gotteskindes ist nicht die Gegengabe sür einen Rechtsanspruch, und die Leistung des Gotteskindes ist kein äußeres Werk, weder ein verdiestliches noch ein überverdienstliches. Die Mittel zur Selbstbehauptung sind nicht schwärmerisches Schwelgen in ekstatischen Erhebungen, nicht absonderliche Leistungen, Kasteizungen und Opfer, — nein, alles einzelne, wozu Jesus antreibt, geht auf eines zurück, das zugleich das einsachste und das schwerste ist: es ist die rechte Selbsterkenntnis im Lichte der Frohdotschaft, die sich in Gesinnung und Handeln täglich von neuem erprobt.

Die Selbsterkenntnis. Der belphische Spruch prode saurde, "erkenne dich selbst" ist seit Sokrates Gemeingut der hellenischen Weisheit geworden. Wo seine Anregungen bestimmend wirken, kennt sie kein höheres Ideal, als die Selbstbehauptung durch Selbsterkenntnis. Aber sie gelangt nicht zum Ziel, weil die Grundansähe falsch sind. Sie überschätzt die eigene Kraft und vergreift sich in den Mitteln. Daher endet auch die Selbst=

erkenntnis des Stoikers in einer sich abschließenden und ausschließenden Selbstliebe, zulet in Selbstwergötterung.

Die Selbsterkenntnis, zu der Jesus anweist, führt den Menschen zu Gott. Im Trachten nach dem Gottesreiche lernt ber Mensch sich selbst verstehen und in sich bas finden, was weder die Welt, noch er felbst, sondern allein Gott ihm geben Es ist ein einzig wertvolles Wort Jesu von Lukas allein aufbehalten, das über diefen Zusammenhang aufflärt. Der ihm nachfolgenden Menge ruft Jesus zu: "Ihr Seuchler, das Antlit ber Erbe und des himmels wißt ihr zu begutachten. Diese Reit aber, wie wißt ihr sie nicht zu begutachten! Warum aber beurteilt ihr auch von euch selber nicht bas Richtige" 1). Das Richtige, rd dixacor — die sprische Übersetung gibt es durch Kuschta, Wahr= heit, wieder - ift die Erkenntnis des Beas, der zu Gott führt. Diese Erkenntnis steht jedem offen (ag' favrov). Paulus hat baher Jesus richtig verstanden, wenn er die Möglichkeit der Gotteserkenntnis, bas sittliche Selbstbewußtsein und bas Gewissen als ein unverlierbares Gut ber Menschennatur beurteilt (Röm. 1, 18f. 2, 14-16). Aber solche Erkenntnis des Richtigen eignet bem Menschen nicht ohne Ginschränkung. Jesus burchschaut die Macht des verkehrten Willens, der ablenkt und irreführt. Darum heißt's nicht einfach: "von euch felber", sondern vielmehr: "auch von euch felber". Das weist auf eine höhere Instanz, die ber eigenen Erkenntnis Sicherheit und Kraft verleiht, sowie sie sich über ihren Inhalt Rechenschaft gibt als anima naturaliter christiana. Diese Instanz erfaßt Jesus in bem Worte, bas ben Kern alles Wahrheitsgehalts ber alttestamentlichen Religion ausmacht, in der "goldenen Regel": "Bas ihr wollt, daß euch die Menschen tun follen, das tut ihnen auch" (Matth. 7, 12). Durch ihre positive Form erhebt sich diese Gnome über alle jene negativen Ratschläge der Lebensklugheit, die auf den Sat auslaufen: "Was du nicht willst, daß man dir tu', bas füg' auch keinem andern zu." Sie gibt keine Kautele zur Vorsicht, sondern eine Triebkraft zum Sandeln; benn biefe Beifung verfchließt ber Selbstliebe den Beg zur Ausschließlichkeit im Verfolg ber eigenen Interessen und macht

<sup>1)</sup> Lut. 12, 56. 57. — 11 de nal do' éautou où nelvere to dinasor;

sie zum Maßstab ber Menschenliebe. Damit ist benn auch die Reinheit ber Motive verbürgt. Denn ich selbst will für mich nur das Gute. Das Gute wollen heißt zugleich gut sein wollen. So erprobe und festige ich eben durch das, was ich den Mitmenschen leiste, die Güte meines Willens, wenn ich ihnen das gewähre, was ich selbst beanspruche. Was ist daher das Richtige, das ich auch von mir aus als solches beurteilen kann? Eben das, was allen frommt, was alle ihres guten Willens gewiß macht und diesen weckt. Das Richtige ist die wirksame, sich nicht abschließende Liebe zu den Menschen, die zu dem himmlischen Vater aufblickt, der seine Sonne scheinen läßt über Gerechte und Ungerechte.

Daber fest Jefus die rechte Selbsterkenntnis in Beziehung zum Gottesreich. Denn wo findet es der Mensch, ber nach bemselben trachtet? Wiederum ist es Lukas, der den bündigsten Aufschluß barüber erhalten hat. Wie Jesus bie Menge von ber Beobachtung ber äußeren Dinge auf ihr Inneres weist, damit jeder erkenne was richtig sei, antwortet er ben Pharisäern, als sie ihn banach fragen, wann bas Gottesreich tomme: "Das Reich Gottes tommt nicht mit Beobachten außerer Zeichen 1), noch wird man sagen: siehe hie ist es, siehe ba ift es; benn siehe, bas Reich Gottes ist in euch"2). "In euch?" Wohl könnte es wundernehmen, daß Jesus ben Pharifäern zumutet, in ihren Herzen das Gottesreich zu entbeden. Aber er weist ja auch die Menge barauf, bas Richtige von sich aus zu beurteilen. Ohne Einschränkung und Unterschied ist jeder bazu ausgerüftet, bas Gottesreich, als beffen Burger er ein Kind Gottes wird, in sich und von sich aus zu finden, wenn er es auf dem Wege sucht, ben Jesus ihm eröffnet hat. Das Ziel ber Volltommenheit, bas

<sup>1)</sup> Luk. 17, 20 f. Die Deutung von πορατήρησιε durch Beobachten und Erforschen der Erscheinungen des Himmels und der Erde ist sowohl durch das zweite Glied des Ausspruchs, wie durch die Parallelen Luk. 12, 56, Matth. 16, 1 f., Mark. 8, 11 gefordert.

<sup>2)</sup> Ich glaubte bisher, sords dusso im Sinne von "unter euch" erklären und auf Jesus als Berkörperung des Gottesreichs beziehen zu müssen, wie er ja analog als Wahrheit, Licht, Leben, Friede bezeichnet wird. Aber die Erklärung "in euch" fügt sich besser in die spnoptische Berkündigung Jesu, nach der das Gottesreich in der Gegenwart sich als Gottesherrschaft in den Gotteskindern offenbart.

ihm Jesus steckt, führt ihn, wenn er ihm nachtrachtet, zu der Entdeckung, daß es seinem wahren Wesen entspricht und ihm sein besseres Selbst wiedergibt. In diesem Sinne bewährt sich ihm die königliche Wahrheit des Johannesevangeliums: So jemand will Gottes Willen tun, der wird inne werden, ob meine Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selbst rede (Joh. 7, 17).

Diese aus einer Anschauung erwachsenen Gnomen verdeutlichen und erhärten die Einheit der Frömmigkeit mit der Sittlichkeit. Die burch die Erfahrung von der Gegenwart des Gottesreiches belebte Selbsterkenntnis, die durch die Selbsterkenntnis verbürgte Erfahrung von den Kräften des Gottesreichs schafft den Schwerpunkt und die einheitliche Grundanschauung für alle einzelnen Aufichlüffe. Beschreibungen und Anforderungen ber Lebenslehre Jesu Diese burch das Ebangelium geweckte und geleitete Selbsterkennt= nis ist der Masstab zur rechten Wertung jedweder Bflicht, die Abwehr aller sittlich unmöglichen Zumutungen. In ihrem Licht fassen sich alle Einzelaufgaben, die das Leben stellt, zusammen in dem Beftreben, Jesus in Jesu Sinne Nachfolge zu leiften. Dies geschieht einerseits burch Beseitigung jedes Argernisses, andrerseits durch Selbstbehauptung, durch Bewahrung ber Seele in der Welt und trot der Welt um Jesu willen. Dazu weist Jesus den Weg. Alles mas er im bestimmten Kalle auflegt und fordert, ift Mittel zur Erreichung biefes Rieles.

Die Nachsolge Jesu. Der Herr läßt teinen Zweisel barüber, baß er als Retter bes Berlorenen im Gegensatz steht zu der Welt, die Sünde nicht als Sünde gelten läßt. Darum verläuft sein Wirken zugleich im Bauen und im Kämpsen; und in der Gewißheit, daß er allein den Weg zu Gott den Seinen bahnt, preist er den selig, der sich nicht an ihm ärgert, und ruft die Mühseligen und Beladenen zu sich, daß sie ihm nachsolgen, sein Joch auf sich nehmen und seine Last tragen. Die Nachsolge Jesu legt also eine Last auf, aber diese Last stärft die Tragsähigkeit. Die Aufsorberung zur Nachsolge ist an alle gerichtet, die zu ihm gehören wollen. Bedeutet nun das Joch und die Last, die er ihnen auslegt, für alle das gleiche?

Grundsählich gewiß, und doch trägt jeder seine eigene Laft.

Wie dies gemeint ift, sagt das Schlufwort der Rede von der Zufunft des Herrn: "Habet acht, bleibet mach, benn ihr wisset nicht, wann die Zeit kommt. Es ist wie bei einem Menschen, ber, als er verreifte, sein Haus verließ und seinen Anechten bie Vollmacht gab, jedem fein Bert" (Mart. 13, 33. 34). Nachfolge Jesu verwirklicht sich in der Berufstreue. Berufsarbeit erblüht das Ideal, durch die Berufsarbeit erhält ber Jünger Jesu das Bürgerrecht im Gottesreiche und wird ber Freund Jesu. Lagarde trifft den Sinn der Nachfolge Jesu, wenn er sagt: "Das Ibeal ist kein Leckerbissen, sondern tägliches Brot. Daher muß die Idealität aus den Dingen des täglichen Lebens erwachsen" — ich füge hinzu, wenn die Dinge bes täg= lichen Lebens im Lichte des Evangeliums Jesu verstanden werden. Wenn Jesus zur Nachfolge auffordert mit bestimmten Unsprüchen, so gibt er baher nicht Gesetze für alle, sondern er richtet an ben einzelnen die Gewissensfrage, ob er seinen Beruf recht erfülle. Beruf und Beruf ist verschieden. Die Jünger, die ihr Sandwerf und ihr Amt verließen, die ihre Güter barangaben, um ihm nachzufolgen, geben ben bisherigen Beruf auf, um einem neuen Berufe zu leben. Diejenigen, benen sie die Frohbotschaft brachten, blieben in ihrem Beruf und ihrem Amt, aber ihre Lebensarbeit bot ihnen nunmehr die Mittel bar zum Trachten nach bem Gottesreiche und nach ber Gerechtigkeit Gottes. Ihr Beruf ward ihnen Gottesbienft. Durch ben neuen Sinn, in bem fie ihrem Beruf lebten, leisteten fie die Nachfolge, die Frauen, bie ihm von ihren Gütern bienten, Maria und Martha, die ihn gaftlich aufnahmen, der Bater, bessen Tochter er dem Leben wiederaab, der Hauptmann, dessen Anecht er heilte, der Oberste ber Pharifäer, ber in ber Nacht zu ihm kam, um nach bem Gottesreiche zu fragen, die Samariterin, die ihren Landsleuten ben Meffias verkündigte. Go hat auch hier Paulus feinen Herrn richtig verstanden, wenn er die Korinther ermahnt: "Jeder bleibe in dem Berufe, darinnen er berufen ward" (1. Kor. 7, 20). In seiner Berufserfüllung seine Seele für Gott bewahren, bas heißt Jesu nachfolgen.

Daß aber der Jünger Jesu in seiner Berusstreue nicht irre werde an dem Herrn bei den Leiden und Bersuchungen, die von

Tag zu Tag an ihn herantreten, dazu bedarf es ständiger und rücksichtsloser Wachsamkeit. Täglich stellt sich ihm von neuem die Aufgabe, jedes Argernis auszurotten und die Herzensfreudigsteit zu behaupten.

Bas heißt Argernis? Der Begriff hat in Jesu Sinn keine Beziehung auf außere Vorgange, die wir beklagen, aber nicht ändern können. Argernis bedeutet innere hemmung, oxardalor. Im Argernis verfängt sich die Seele wie der Bogel in der Argernis ift jeder Eindruck, jeder Gedanke, jede Leiden= chaft, jede Vorspiegelung der Phantasie, durch welche die Gewißheit ber Gotteskindschaft zerftort ober aufgehoben wird. Es find die hartesten Worte Jesu, welche die Gefahr und die Schuld bes Argernisses bartun: "Wer einen von ben Rleinen ärgert, bem ware es beffer, daß ihm ein Mühlstein um den Sals ge= hängt und er ersäuset würde im Meere, ba es am tiefften ist" (Matth. 18, 6) - bas will fagen: ihm gebührt für eine Gunde, bie ber selbstfüchtige, schadenfrohe Mensch für nichts achtet, bie Strafe bes Majestätsverbrechers. "Es muß ja Argernis tom= men, doch wehe dem Menschen, durch den das Argernis kommt" (Matth. 18, 7). Und andrerseits: jedes Argernis, das der Jünger Jesu nimmt, soll ausgerottet werben, auch auf Unkosten seines irdischen Wohlseins. "Argert dich bein rechtes Auge, so reiße es heraus, ärgert bich bein rechter Fuß, so haue ihn ab." Das find harte Worte. In ihnen spuren wir die tiefe Erregung des Beilandes über Halbherzigkeit und Jahnenflucht. wallende Liebe, die da kommt, ein Feuer anzugunden, dem nichts unlauteres widerstehen tann, macht schonungslos die äußerste Erprobung zur Pflicht. Aber find diese Worte wirklich zu nehmen als Forderung einer im bestimmten Falle gebotenen Selbst= verstümmelung? Sollte es Jesu verborgen geblieben sein, daß ein Argernis, welches die Augen geben, nicht auf das rechte Auge allein sich beschränkt, und ein Argernis, bas die Füße geben, nicht auf den rechten Juß allein? Ober sollte Jesu mit dem Worte von den Verschnittenen, die sich selbst verschnitten haben um des Himmelreiches willen (Matth. 19, 12), freiwillige Kaftraten 'gemeint haben? Dann konnte man auch behaupten, daß mehr als siebenundsiebzigmal zu vergeben (Matth. 18, 22), dem

Jünger Jesu nicht anstehe. Es gibt ohne Zweisel Fälle, wo der Jünger Jesu sich Opser auslegt, die durch blutige Schnitte ihn loslösen von allen Banden, welche ihn an irdische Verhältnisse knüpften. Ich erinnere nicht sowohl an Selbstfasteiungen, wie die des Franz von Assisi, als vielmehr an all die stillen Opser, die nur der Gott kennt, der ins Verdorgene sieht, die Opser der Liebe, der Freundschaft, die irdisches Glück preisgaben. Solche außerordentliche Leistungen sind die Frucht eines außerordentslichen Berufs oder außerordentlicher Erlednisse. Aber auch die äußersten Zumutungen haben ihre Grenze in der Pflicht, seine Seele sür Gott zu erhalten. Das Sittlich-unmögliche aber trennt die Seele von Gott.

Dies führt auf jene Gruppe von Weisungen Jesu, die das Gotteskind in dieser Welt zu isolieren oder wider die Natur zu gehen scheinen. "Ihr sollt überhaupt nicht schwören, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen" (Matth. 5, 34 s.). Wan darf sagen, der Sid ist ein notwendiges Übel in Andetracht der Verlogenheit der Welt. Sen durch den Sid wird die Pflicht unbedingter Wahrhaftigkeit als noch nicht durchgesette ins hellste Licht gestellt. Es bleidt Ziel, diese Pflicht in den irdischen Verhältnissen zur vollen Anerkennung zu bringen. Andererseits hat es Jesus selbst nicht verschmäht, dem ihn des schwörenden Hohenpriester ohne Einschränkung eine Antwort zu geben.

"Wiberstehet nicht bem Argen" (Matth. 5, 39) — kann dies etwas anderes im Sinne Jesu heißen, als das Böse mit Gutem überwinden, sei es durch Leiden, sei es durch Handeln. Berzgelte ich Böses mit Bösem, so verdopple ich das Böse und pflanze es sort. Berzichte ich auf selbsttätige Bergeltung und werde dem Beleidiger oder dem Bergewaltiger zum Wohltäter, so erstirbt das Böse durch mein Berhalten.

"Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen mit ihr in seinem Herzen" (Matth. 5, 28). Man hat gefragt, ist es dem Fleisch und Blut möglich, alle Regungen der Sinnlichkeit zu unterdrücken? Aber dies meint die Gnome nicht. Wer ein Weib, das Weib seines Nächsten, ansieht, ihrer zu begehren, der richtet seinen Willen mit Bewustssein auf

den Chebruch. Die Pflicht der Läuterung und Reinigung des Willens mutet dem Gotteskinde nichts Unmögliches zu. Je hingebender und entschiedener der Wille sich bewährt im Trachten nach dem Gottesreiche, je mehr er sich erfüllt mit reiner Liebe zu Gott und zu Menschen, desto mehr wird ihm die Freude an dem Reinen zur zweiten Natur, er erlebt die Seligkeit des reinen Herzens. Die Gotteskraft, die von Jesus ausgeht, verklärt die Regungen des Herzens und reißt die argen Gedanken mit der Wurzel aus.

Aus der tiefsten Erfahrung heraus, die er in einem Heldenleben der Arbeit und der Selbstverleugnung gewonnen hat, bekennt Paulus: "Nicht daß ich es schon ergriffen hätte ober schon vollkommen geworden sei, ich jage aber nach, ob ich's auch er= greifen möchte, dieweil ich auch ergriffen worden bin von Chriftus" (Phil. 3, 12). Mit diesem Wort trifft er den springenden Bunkt all der einzelnen Beisungen Jesu, fraft beren das Gottesfind erkennt, daß es seine höchste sittliche Aufgabe ist und bleibt, seine Seele zum Sit ber Gottesherrschaft zu machen im Vertrauen auf die Kraft Chrifti. Allerdings, es ist eine unendliche Aufgabe, in diesem Leben seine Seele zu bewahren unter den Mühen und Sorgen, den Freuden und Berftreuungen, den Enttäuschungen und den Erfolgen des Tages. Wir stehen im Werden und nicht im "Wordensein". Aber diese Aufgabe ist nicht bas Resultat eines weltflüchtigen Ibealismus, fie formt vielmehr ben sittlichen Charafter bes Christen; sie macht ihn jum Quellmenschen, von bem allewege, wo er lebt und wirkt, Strome lebendigen Wassers ausgehen. Da er die Macht der Sünde kennt, vermag er Mit= leid zu haben mit dem Sünder und ihm zurechtzuhelfen. er bie Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, vermag er Barm= herziakeit zu üben. Da er die Selbstgerechtigkeit und den geist= lichen Hochmut überwunden hat, vermag er hingebend und wahrhaftig ohne Menschenfurcht für die Wahrheit einzutreten, nicht im Eigendienst, sondern im Dienste ber Sache Gottes. ist gutig und von Herzen demutig. Er freut sich nicht, daß ihm bie Geister untertan sind, sondern daß sein Name im Himmel angeschrieben ist. So gibt er jedem sein Recht und erweist jedem die Liebe, die ihm selbst geworden ift. Er handelt aus reinen

Beweggründen, darum verbreitet er reine Gesinnung und beschämt die Bosheit. Durch sein Handeln geht der Geist Jesu Christi ein in die Familie, in die Gesellschaft, in das politische Leben. Dort wirkt er wie das Licht in dem Dunkel und wie das Salz der Erde. Er gibt die sicheren Maßstäbe für die Schähung jeder Aufgabe und jedes Verhältnisses, und nicht nur dies, auch die Antriebe zu fruchtbarer Arbeit gehen von ihm aus; benn es gilt, in der Menschheit die Gottesherrschaft durchzusezen.

Ist also die Lebenslehre Jesu zeitgemäß? Die Frage läßt sich nicht rund beantworten. Was Jesus lehrt und fordert ist heute ebenso zeitgemäß und ebenso unzeitgemäß, wie in den Tagen, da er in Galiläa wandelte. Es wird allezeit zeitgemäß bleiben, — aber nicht für jedermann. Nur der erfährt die Kraft und ewige Wahrheit seiner Lehre, der sich nicht bloß als schwachen Menschen, sondern als Sünder erkennt, der nach Verzebung der Sünde sich sehnt und der da trachtet nach dem Himmelzreich und nach der Gerechtigkeit Gottes.

Ich könnte schließen. Aber im Zusammenhange mit biesen Erörterungen, die zugleich Beherzigungen sein wollen, drängt es mich, eines Mannes zu gebenten, ber ein gewaltiger Bugprediger war, in einer Reit, in ber die sittlichen Mächte von der Ober= fläche des Lebens verschwunden schienen. In dieser Zeit des Riebergangs, im Winter 1804/5, hielt J. G. Fichte in Berlin feine Borlesungen über "bie Grundzuge bes gegenwärtigen Zeit= alters". Als ich fürzlich wieder zu dem Buche griff, überraschte es mich geradezu, wie "zeitgemäß" Fichtes Betrachtungen find. Die Auftlärung wolle herrschen, aber diese Auftlärung ift Ausflärung, einseitiger, sich selbst um die Wahrheit betrügender Intellektualismus (S. 82 ber Ausgabe von 1806). "Wir alle werden im Egoismus erzeugt und geboren und haben in ihm gelebt, und es kostet Kampf und Mühe, diese alte Natur in uns zu ertöten" (S. 72). Die Erfahrung im Sinne bes Ausschlusses alles Ibealen werbe als einzige Wahrheit ausgegeben. So herrsche ber Knechtsbienst ber brutalen Wirklichkeit unter Verleugnung alles reinen, idealen Triebes des Menschen. "bas Reitalter ber absoluten Gleichgültigkeit gegen alle Bahr= Beinrici, Lebenslehre Jefu.

Digitized by Google

heit und der völligen Ungebundenheit ohne eigenen Leitfaden, ber Stand der vollendeten Sündhaftigkeit".

Wo ist da Rettung? Die echte Wissenschaft, die ihre Grengen kennt, weist ben Weg, indem sie die Grengen des Begreiflichen und eben bamit bes Unbegreiflichen erkennt. Aber bies allein tut's freilich nicht. Die einzig burchgreifende Hilfe liegt in ber Religion, die den Menschen innerlich fest macht und den Antrieb gibt zur sittlichen Erneuerung. Denn die Moral allein macht das Herz nicht warm. Für sich bleibt sie kalt und leer. die Liebe gibt ihr Gehalt, und die Liebe ftammt aus dem "Glauben an eine höhere Welt ber vollzogenen Opfer ber reinsten Selbstverleugnung" (S. 94 f.) In diesem Sinne übt Richte eine vernichtende Kritif an der pharifäischen Behauptung, daß die Hoffnung auf ben Lohn Gottes Selbstsucht sei. Im Gegenteil, biese Soffnung ift die notwendige Rraft echter Selbstverleugnung, sie vollendet das Ideal der sittlichen Persönlichkeit. Und biese eben ist's, von ber alles Beil kommt in dieser Welt. "Alles Große und Gute, mas wir haben, banken wir bem, bag eble und fräftige Menschen allen Lebensgenuß für Ibeen aufgeopfert haben" (S. 93).

Nun, wo finden wir solche Männer? Die beste Antwort barauf gibt die Geschichte des Christentums, in dessen Helden und Helbentaten das Wort sich erfüllt: "In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden". Zu diesem Siege weist uns Jesu Lebenslehre. Also in Summa: Jesu Lebenslehre gehört ins Evangelium vom Reiche Gottes. Den Weg ins Reich Gottes bahnt die Buße und der Glaube. Der Glaube bewährt sich in der wirksamen Liebe und in der freudigen Hossung auf die Zeit, da in Jesu Namen sich alle die zusammensinden werden, die sich selbst erkennen.

### Unmerfung zu G. 3, 3. 8 v. u.

Die Erkenntnis, daß die Sigenart der christlichen Religion allein bei richtiger Burbigung ihres geschichtlichen Charakters verstanden werden kann, hat J. G. hamann in besonders kräftiger Weise geltend gemacht.

Bas Hamann an Gedankenbligen und dunklen Sprüchen seinem Nachbenken abgerungen hat, ist dann von Herder, der sein Leben lang sich als Hamanns Schüler fühlt, weiter ausgeführt und fruchtbar gemacht worden. Hamann selbst hat das reisste und tiesste in der Schrift Golgatha und Scheblimini niedergelegt, die er selbst wie sein Testament ansieht (Werke herausgegeben von Roth, Bd. 7, S. 17—70. Scheblimini — setze dich zu meiner Rechten, Psalm 110, 1 S. 68 N.). Er setz sich darin mit Woses Wendelssohns Jerusalem auseinander, einer Apologie des Judentums, die als klassischer Typus der Ausklärung angesehen werden dars.

Ich hebe zwei Stellen aus hamanns Schrift heraus, die seine Gesamtanschauung wiedergeben und auch für unsere Untersuchung bedeutsam sind.

"Der charakteristische Unterschied zwischen Judentum und Christentum betrifft weder un = noch mittelbare Offenbarung, in dem Berstande, worin dieses von Juden und Naturalisten genommen wird — noch ewige Wahrheiten und Lehrmeinungen — noch Zeremoniells und Sittengesetze, sondern lediglich zeitliche Geschichtswahrheiten, die sich zu einer Zeit zugetragen haben und niemals wiederkommen — Tatsachen, die durch einen Zusammensluß von Ursachen und Wirkungen in einem Zeitpunkt und Erdraum wahr geworden und also nur von diesem Punkt der Zeit und des Raumes als wahr gedacht werden können und durch Autorität bestätigt werden müssen. Autorität kann zwar demütigen, aber nicht belehren; sie kann die Bernunst niederschlagen, aber nicht sessenze verschen gelbst." (S. 43.)

"Diese zeitlichen und ewigen Geschichtswahrheiten von dem Könige der Juden, dem Engel ihres Bundes, dem Erstgeborenen und Haupt seiner Gemeine, sind das A und Q, der Grund und Gipfel unserer Glauben g-flügel; aber das Ende und Grab des mosaischen Kirchenstaates wurde Anlaß und Werkstätte metamosaischer Handlungsfesseln und einer mehr als ägyptischen Knechtschaft und babylonischen Gefangenschaft."

"Unglaube im eigentlichsten historischen Wortverstande ist also die einzige Sünde gegen den Geist der wahren Religion, deren Herz im Himmel und ihr Himmel im Herzen ist. Nicht in Diensten, Opfern und Gelübden, die Gott von den Menschen fordert, besteht das Geheimnis der christlichen Gottseite, sondern vielmehr in Berheiße ungen, Erfüllungen und Aufopferungen, die Gott zum besten des Menschen getan und geleistet; nicht im vornehmsten und größten Gebot, das er aufgelegt, sondern im höchsten Gute, das er gesichent hat; nicht in Gestgebung und Sittenlehre, die bloß menschliche Gesinnungen und menschliche Handlungen betreffen, sondern in Ausführung göttlicher Taten, Werke und Anstalten zum Heil der ganzen Welt." (S. 57 f.)

Drud von 3. B. Birfchfelb in Leipzig.



